# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## PRZETARG PRZYMUSOWY.

354. Nieruchomość położona w Lulkowie pow. Toruń i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lulkowo K. 24 na imię Antoniego Korczaka-Korotyńskiego z Torunia zostanie dnia 23 lipca 1925 o godzinie 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 5.

Nieruchomość ta zapisana jest w księdze podatku gruntowego pod art. 23, a w księdze podatku budynkowego pod 1. 3, o wielkości 5,02,40 ha.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-

Nr. 14.

wej dnia 12. 5. 1925. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokladne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targa postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się bedzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 23 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

355. W sprawie postępowania upadłościowego nad majatkiem byłego właściciela dóbr rycerskich Albrechta Kraynika w Grudziądzu wyznacza się termin na zebranie wierzycieli celem oświadczenia się co do zastanowienia postępowania upadłościowego dla braku odpowiedniej kosztom postępowania masy upadłościowej, na dzień 3 lipca 1925 r. o godz 10 przed poł. sala nr. 3, w niżej podpisanym sądzie.

Grudziądz, dnia 18 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy. '

356. W postępowaniu upadłościowem do majątku firmy Wierzbowski i Bagiński w Toruniu przedstawiła upadła dłużniczka projekt ugody przymusowej, który złożony został do aktów sądowych 5 N 1/25 do wglądu wierzycieli.

Wydział wierzycieli uznał ów projekt za bardzo mo-

żliwy do przyjęcia.

Wobec tego zarządził niżej wymieniony sąd dopuszczalność głosowania i wydał termin ugodowy na dzień 16 czerwca 1925 r., przed połud. o godz. 12 w Sądzie Powiatowym w Toruniu, pokój L. 5.

Oświadczenia wierzyciela, w szczególności głosy oddane za lub przeciw ugodzie przymusowej, będzie można uwzględnie tylko wówczas, jezeli je złoży wierzyciel osobiście lub przez swego pełnomocnika na wyznaczonym powyżej terminie.

Rok V.

Piśmiennych oświadczeń nie uwzględni się.

Torun, dnia 20 maja 1925 r.

Sad Powiatowy

# PUB). ICZNE DORĘCZENIA, WYWOLANIA I ZAPOZWY.

Ludwik i Marja Gałuszkowie w Toruniu Grudziadzka 84 wnieśli o wywołanie zaginionego listu hipotecznego wystawionego przez Sąd Powiatowy (Amtsgericht) w foruniu z datą 19 czerwca 1885 r. dla hipoteki w pierwotnej wysokości 7700 mk. wpisanej w księdze gruntowej nieruchomości Toruń—Mokre karta 389 tom III.

Wzywa się posiadacza powyżej opisanego listu hipotecznego by najpóźniej w terminie wywoławczym na-znaczonym na dzień 1 listopada 1925 r. w Sądzie Powiatowym w Toruniu pokój 23 zgłosił swoje prawa i przedłożył dokument gdyż w przeciwnym razie dokument ten zostanie pozbawiony mocy prawnej.

Toruń, dnia 28 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

358. Robotnik Michał Przygocki z Kowalewa wniosł o uznanie syna swego Jana ostatnio ochotnika w powstaniu na Górnym Śląsku, za zmarłego.

Wymieniony zaginiony winien się zgłosić najpóźniej w terminie wywoławczym w dniu 16 grudnia 1925 r. przed Sądem niżej podpisanym; w przeciwnym razie

będzie uznanym za zmarłego.

Wszystkich tych, którzy mogliby zeznać o życiu lub śmierci zaginionego wzywa się, aby najpóźniej w terminie wywoławczym zrobili w tej sprawie doniesienie do Sadu.

Toruń, dnia 16 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

359. Magistrat miasta Chełmna wniósł o pozbawienie mocy listu hipotecznego odnośnie do hipoteki w kwocie 2 110 mk. wpisanej na rzecz gminy Chełmna w księdze grunt. Chelmno miasto karta nr. 1031/2 oddział 3 nr. 25.

Posiadacza powyżej określonego listu hipotecznego wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym w wyżej wspomnianym Sądzie na dzień 11 grudnia 1925 r. o godzinie 10-ej pokój 22 zgłosił swoje prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż w przeciwnym razie będzie pozbawiony mocy.

Chelmno, dnia 1 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

Rolnik Emil Hess ze Słupa powiatu brodnickiego wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z dnia 16 stycznia 1920 r., dotyczącego hipoteki, opiewającej na 5500 mk. z 5%%, wpisanej w księdze wieczystej Słup, karta 166, dział III, pod nr. 17 na rzecz rolnika Emila Zarskiego w Siegfriedsdorf.

Posiadacza dokumentu tego wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 13 października 1925 r. o godz. 10 rano przed Sądem Powiatowym w Lidzbarku zgłosił swe prawa i przedłożył

dokument, w przeciwnym razie dokument będzie po- 365. W rejestrze społdzielni nr. 30 "Mleczarnia Semlin zbawiony mocy.

Lidzbark, dnia 16 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

361. Pan Alojzy Loterhofer właściciel z Osieczny wystapił z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywoławczego na podstawie par. 927 ustawy cywilnej celem wykluczenia właścicieli nieruchomości Osieczno wykaz l. 31 parcele: 1) 53, 293/54, 559/69, 231/23, mapa 1, obezaru łącznego 2,05,10 arów i 2) parcela 106 mapa 2 obszaru 1966,70 arów, i 3) parcela 17/1 Jawornik mapa 10 obszaru 2,00 arów, i 3) parcela 17/1 Jawornik mapa 10 obszaru 2,00 arów. ru 2,80 arów

Zapisanych właścicieli wymienionej nieruchomości małżonków Izydora i Zuzanny z Koseckich – Lotterhofów z Osieka wzywa się do zgłoszenia swych praw najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 29 lipca 1925 r. na godz. 10 rano w niżej podpisanym Sądzie pokój nr. 8.

W razie niezgłoszenia się nastąpi wykluczenie wła-

scicieli z ich prawami.

Starogard, dnia 22 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

362. Józef Kurowski, właśc. ziemski z Królówlasu wystapił z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywoławczego celem wykluczenia wierzyciela Pawła Malewskiego z hipoteki zapisanej w księdze wieczystej wykaz l. 4 w działe III pod nr. 7 w wysokości 300 marek niem. względnie wydania jednego konia.

Wzywa się zatem Pawła Malewskiego, nieznanego z miejsca pobytu, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 30 lipca 1925 r. o godz. 11 rano w niżej podpisanym Sądzie, pokój nr. 8 zgłosił swe

W razie niezgłoszenia się nastąpi wykluczenie wie-

rzyciela z jego prawami.

Starogard, dnia 23 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

363. Jan Ostrowski z Wielbrandowa wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywoławczego, celem uznania listu hipotecznego wystawionego dla rządcy Józefa Majewskiego co do hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Wielbrandowo karta 82 w dziale III pod nr.

16 w wysokości 50 000 mk. pozbawionego mocy. Wzywa się zatem Józefa Majewskiego zamieszkałego dawniej w Skoraszewach poczta Mechy, pow. Śrem obecnie nieznanego miejsca pobytu, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 5 grudnia 1925 r. na godzinę 11 rano w niżej podpisanym Sądzie pokój nr. 8 złożył wyżej wymieniony list hipoteczny ewentualnie zgłosił swe prawa.

W razie niezłożenia listu hipotecznego, względnie niezgłoszenia pretensyj nastąpi uznanie listu hipotecz-

nego jako pozbawionego mocy Starogard, dnia 22 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM I SPÓŁKO-WYM.

364. W rejestrze spółdzielni nr. 12 "Bank Ludowy Spółdzielnia" zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie uskuteczniono następujący wpis:

W myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27

maja 1925 r. zmieniono statut następująco:

par. 50 brzmieć będzie: Wszelkie ogłoszenia nakazane ustawą o spółdzielniach lub statutem winny być umieszczone w Poradniku Spółdzielni w Poznaniu Plac Wolności 18.

Starogard, dnia 20 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

Spóldzielnia zapisana z nieograniczoną odpowiedzialno-

ścią w Starogardzie" uskuteczniono następujący wpis: W myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 1924 r. zmieniono par. 5 statutu w ten sposób, że wysokość udziału wynosi 12,— zł zamiast 5000 marek polskich.

Starogard, dnia 20 maja 1925 r.

Sad Powiatow

360. W tut. rejestrze handl A. jest pod nr. 249 zapisana firma: "Bracia Gussmann", Hurtownia surowych i garbowanych skór w Starogardzie" a jako właściciele Franciszek i Leon Gussmann, kupcy ze Starogardu.

Starogard, dnia 15 maja 1925 r

. Sad Powiatowy.

W tut, rejestrze spółdzielczym pod nr. 43 wpisano: "Rolnik Kaszubski w Starogardzie, Spółdzielnia Rolni-czo-Handlowa z odpowiedzialnością ograniczoną".

Przedmiot: Zakup i sprzedaż płodów i artykułów rol-

niczych.

Udział wynosi 200, - zł., wysokość opłat rocznie 20, -

Członkowie zarządu: 1) Wojczyński Wacław — To-

ruń Poniatowskiego 1. 2) Pankowski Tadeusz — Frydrychowo pow. Wąbrzeźno.

3) Haertle Stanisław - Lipienek pow. Chelmno. Starogard, dnia 28 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

368. W tutejszym rejestrze Spółdzielni pod nr. 9 (dotychczas Spar - und Darlehnskassen - Verein Starżyno, spółdzielnia zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością w Starżynie) zapisano dziś:

Rubryka 2: Kasa Spółdzielcza w Starżynie z odpowie-

dzialnościa nieograniczona.

Rubryka 3: Spółdzielnia ma na celu podniesienie dobrobytu swych członków oraz współdziałanie w ich roz-

woju kulturalnym.

Rubryka 4: Wysokość 1 udziału wynosi 20 złotych. Udział może być wpłacony bądź odrazu w deklarowanej wysokości bądź ratami w ciągu roku w czterech równych ratach kwartalnych; można zadeklarować dowolną ilość udziałów, conajmniej jednak jeden

Rubryka 5: Członkami zarządu są: a) Augustyn Błock z Głuszewa, j. przewodniczący, b) Franciszek Makowski z Kłanina j. zastępca przewodniczącego, c) Jan Semmerling ze Starżyna, d) Jan Rathenow z Werblini, e) Józef Gojke z Werblini.

Rubryka 6: a) Czas trwania spółdzielni\jest nieograniczony, b) Ogłoszenia Spółdzielni umieszczone będą w "Czasopiśmie Spółdzielni Rolniczych" w Warszawie, d) Zarząd Spółdzielni składa się z pięciu członków. Zarzad podpisuje za spółdzielnię w ten sposób, że pod firmą spółdzielni podpisują conajmniej dwaj członkowie zarzadu.

Rubryka 7: Rozwiązanie i likwidacja spółdzielni nastąpi w wypadkach określonych przez ustawę o spół-

dzielniach według przepisów tejże.

Rubryka 9: Zamiana dotychczasowej spółdzielni na niniejszą spółdzielnię nastąpiła na mocy uchwały Walnego Zebrania z daty "Starżyno, 18 kwietnia 1925 r"

Puck, dnia 20 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

369. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1350 zapisano dziś, iż maszynista Filip Bilicki i tegoż żona Charlotte z domu Pozesy zamieszkali w Grudziądzu, umową z dnia 22 kwietnia 1925 r. ustano- ciecha Juhlkiego mistrza ceglarskiego z Długiego Krza wili ogólną wspólność majątkową, wedle przepisów ko- pozbawia się mocy. deksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 16 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

370. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stro nie 1349 zapisano dziś, iż rzeźnik Walenty Brzozowski z Grudziądza, i tegoż żona Jadwiga z Koszykowskich u-mową z dnia 23 marca 1925 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy.

Grudziądz, dnia 11 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

371. W rejestrze praw małżeńskich wpisano dziś pod nr. 280: Mistrz krawiecki Jan Okonek z Pelplina i żona jego Leokadja z Grenzów umówili umową małżeńską z dnia 24 marca 1925 r. zupełny rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 19 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

372. Do naszego rejestru spraw majątkowych zapisano, że małżonkowie Karczewski Ignacy rolnik z Montowa wybudowanie pow. Lubawa i Jadwiga z domu Szwarc kontraktem notarjalnym z dnia 22 stycznia 1925 r. ogólna wspólność majątkową umówili.

Lubawa, dnia 30 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

373. Na zarządzenie Sądu Powiatowego zawiadamia się, że do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 1307 zapisano, że małżonkowie rolnik Bo-lesław Goralski z Lorków i Kunegunda Goralska z domu Falkowska z Mroczna kontraktem notarjalnym z dnia 14 czerwca 1920 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 27 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

374. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano: ogólną wspólność majątkową umówili małżonkowie Robert Witt rolnik z Taszewskiego Pola i Erna z domu Fröter, układem z dnia 10 września 1919 r.

Świecie, dnia 19 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

# WYROKI.

375. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! Sąd Powiatowy w Grudziądzu przez Naczelnika Sądu Powiatowego Chmielewskiego na posiedzeniu odbytem w dniu 15 maja 1925 r. orzekł:

Unieważnia się list hipoteczny na kwotę 25 000 mk. na rzecz kupca Juljusza Feigla z Berlina a zapisany w księdze gruntowej Grudziądz karta 833 w dziale III pod

Koszta postępowania ponosi wnioskodawca.

Grudziądz, dnia 16 maja1925 r.

Sad Powiatowy.

376. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskie! W sprawie wywoławczej Leona Tutkowskiego posiedziciela z Borzestowa Sąd Powiatowy w Kartuzach przez sędziego powiatowego Janckego w dniu 2 marca 1925 r. orzekł: List hipoteczny co do hipoteki w kwocie 8000 mk. z

dnia 3 marca 1920 r. ciążący na realności Borzestowo karta 50 zapisanej w dziale III pod nr. 7 na rzecz Woj-

Kartuzy, dnia 6 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

Wyrokiem wykluczającym z dnia 3 kwietnia 1925 r. 2. F. 6/24 uznano Feliksa Guzowskiego ur. dnia 28 maja 1895 r., który ostatnio mieszkał w Kazanicach pow. Lubawa za zmarłego. Jako chwile śmierci ustalono dzień 28 lipca 1917 r. godzinę 12 w nocy.

Lubawa, dnia 22 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

#### OBWIESZCZENIA.

W celu kasacji wyłącza się następujące akta:

W roku 1919 i wcześniej odłożone akta dotyczące opieki, kurateli i doradztwa bez zarządu majątkowego do roku 1914 odłożone akta dotyczące opieki, kurateli i dozorstwa z zarządem majątkowym, akta procesowe cywilne z wyjątkiem aktów dotyczących alimentów, służebności gruntowych i sporów granicznych, akta dotyczące spraw upominawczych, konkursów i przymusowych licytacyj, w których nie udzielono przybicia albo termin się nie odbył, aż do roku 1919, akta dotyczące skarg prywatnych, spraw przekroczenia i spraw leśnych do roku 1919, akta karne w sprawie występków do roku 1914, akta konkursowe z wyjątkiem ksiąg podziału i tabel w sprawie zgłoszonych pretensyj. Akta dotyczące przymusowych licytacyj i zawiadywań do roku 1914, przymu-sowych ekzekucyj na majątku ruchomym do roku 1919. Wkońcu rozmaite akta, rejestry i załączniki w sprawach prezydjalnych, kasowych i więziennych do roku 1914. Wzywa się wszystkich, którzy mają interes w dłuż-

szem przechowaniu aktów itd., aby się zgłosili i udokumentowali to w ciągu 4 tygodni przed podpisanym Są-

Chelmża, dnia 25 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

Jana Lubarskiego urodz. 24. 9. 1904 r. w Żabinach pow. Działdowo, ostatnio zamieszkałego w Gralewie, zasądzono prawomocnym wyrokiem Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 16. 9. 1924 r. za przebywanie w strefie nadgranicznej i przemytnictwo na 80,- zł. a w razie nieściagalności za każde 5 zł. jeden dzień więzienia.

Uprasza się o ściągnięcie pod przymusem od zasądzonego grzywny w kwocie 80,— zł., w razie nieściągalności o wykonanie kary wolności w najbliższem więzieniu sądowem i o zawiadomienie do tut. akt. 5. C. 98/22.

Działdowo, dnia 18 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

Konstantego Skierkowskiego urodz. 18. 12. 1895 r. w Gedni, powiat Mława, ostatnio zamieszkałego w Młodyninie powiat Mława, zasądzono prawomocnym mandatem karnym Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 6 maja 1924 r. za przebywanie w strefie nadgranicznej na 9,zł. grzywny a w razie nieściągalności za każde trzy złote jeden dzień więzienia.

Uprasza się o ściągnięcie pod przymusem od zasądzonego grzywny w kwocie 9,— zł. w razie nieściągalności o wykonanie kary wolności w najbliższem więzieniu

sadowem i o doniesienie do tut. akt 5. C. 91/24.

Działdowo, dnia 18 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

381. Minę Kaczyńską, z domu Sadowską urodz. 25. 8. 1868 r. w Komornikach, pow. Działdowo, obecnie nieznanego miejsca pobytu, zasądzono prawomocnym mandatem karnym Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 25 listopada 1924 r. za występek z §§ 223, 223a, 241 k. k. na trzy

miesiące więzienia.

Uprasza się o zaaresztowanie wymienionej i odstawienie do najbliższego więzienia sądowego celem wykonania powyższej kary tudzież o zawiadomienie tut. Sądu do akt 5. C. 276/24.

Działdowo, dnia 18 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

# ODWOLANIE LISTU GONCZEGO.

382. W sprawie karnej c/a Knitter 2 D, 195/24 odwołuje się list gończy przeciw Franciszkowi Knitterowi nr. 4/12 03 ogłoszony w tamtejszym Orędowniku Publicznym z 28. 3. 25. nr. 8.

Tuchola, dnia 13 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

## LIST GONCZY

383. Na podstawie prawomocnego mandatu karnego Sądu Powiatowego w Tucholi z 26 lutego 1925 r. ma być wykonana kara 14 dni aresztu na Antonim Kujawskim, ur. 17. 1. 1870, który ukrywa się. Qpis osoby podany być nie może. Antoniego Kujawskiego, syna Franciszka i Anny z Krajniewskich, ostatnio zamieszk. w Stablewicach pow. Chełmno należy zaaresztować i odstawić do najbliższego więzienia i natychmiast uwiadomić podpisany Sąd z powołaniem się na znak akt 2. C. 51/25.

Tuchola, dnia 25 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

# SPROSTOWANIE LISTU GONCZEGO.

384. W sprawie karnej przeciwko Leonowi Sterling ogłoszono w Orędowniku Publ. z 25 kwietnia 1925 r. nr. 10 poz. 263 zamiast "Sterlingowi" — "Stedlingowi". Niniejszem prostuje się wyżej wymieniony błąd.

Golub, dnia 20 maja 1925 r.